Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Dosthause.

102. Sonnabend, den 28. April 1849.

Ungekommene gremde vom 26. Upril.

Sr. Partif. Rifielinefi aus Bythin, I. im Bogar; Sr. Sandl. Diener Rlus towell aus Stettin und fr. Stud theol. Streit aus D.: Erone, I. im Reb; Die Brn. Gutebef. v. Raczoneti aus Chelmno und v. Swinareti aus Rrufgewo, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Birtuofe Rateli aus Paris, I. i. Bajar; die Grn. Gutebef. v. Rudnicti aus Drpifgemo, v. Baranowefi aus Mzegnowo und v. Cegielsti aus Bronwy, I. im Hotel de Berlin; fr. Gutebef. v. Rofguteli aus Jantowo und fr. Raufm. Rothte aus Franffurt a. D, I. im Hotel de Vienne; fr. Genes ral-Major und Infpetteur D. Erhardt und Sr. Major in ber Adjutantur v. Etten aus Breslau, fr. Dberft und Jugen, Infpelteur v. Mangenheim, br. Dberft u. Feft.= Infpetteur v. Ctudnig, fr. Lieut, und Abjutant Bichler und fr. Lieut, und Abju, tant Riedel aus Berlin, I. in Laut's Hotel de Rome; Gr. Mublenbef. Appelt -aus Pinne, I. in ben brei Lilien; Br. Conditor Moch a. Schubin und Sr. Gutebei. D. Belonaeti aus Gonicgft, I. im Hotel de Paris; fr. Guter-Agent Schoning aus But, I. im Hotel de Dresde; fr. Pfarr-Bermefer Baumgarten aus Lutynia und fr. Mublenbef. Friedle aus Beina, I. im Hotel de Pologne; fr. Geh. Dber-Reg. Rath Mafche, Sr. Dber-Reg. Rath Segemaldt, Sr Reg. - Baurath Sartwich, Sr. Rechte-Unwalt Digichte und Sr. Dbers Doft-Gefretair Dundt aus Stettin, I. im Hotel de Baviere; Frau Gutebef. Bandelow aus Latalice und fr. Mittelftadt, Wachtmeifter im 4. Ruraff. : Regt., oue hannou, 1. im fcmargen Abler; bie Grn. Rauft. Pranowit aus Glogau und Bolffohn aus Reuftadt b. P., I. im Gidenfrang; Dr. Raufm. Leppold aus Berlin; Die frn. Guteb. v. Gzeganicfi aus Laefowo und v. Arnmtowett aus Popowo, I im Hotel à la ville de Rome; Frau Cutebef. D. Lipsta aus Lubom, Die frn. Gutebef. v. Bilegnieti aus Rranganowo und v. Las lewicz a. Gowarzewo, I. im Bagar; Sr. Lebrer Frant a. Bronte, Die Grn. Rauft. Gravener aus Breslau und Rriebmann aus Rawieg, I. im Sofel gur Rrone; br. Gutebel, v. Goga und Rraul, v. Ramienefa aus Ruchoczynet, I, im golbenen 26s wen; Fraul, Schimmel aus Breslau, I. in Do. 21. Friedrichsftr, bei Gerlach.

Bekanntmachung. In bem Dienftbetriebe ber Poft : Unftalten find jum Nachtheile Des Publifnme baburch mannigfache Uebelftanbe berbeigeführt worben. baf die Aufgeber von Padeten ben dagu gehorigen Begleitbrief noch in ber Beife benußt haben, um Gelo ober Gegenftanbe von angegebenem Berthe, in ben Begleitbrief zu verpaden. Damit in dem Gesammt . Intereffe bes Dublifume bie er= forderliche Rlarheit im Pofibetriebe aufrecht erhalten werde, fieht fich bas General. Doft-Umt zu ber Bestimmung genothigt, baß

gu Padet-Sendungen jeber Urt, mithin auch gu Padeten mit angegebenem Werthe, gu recommanbirten Pacteten, ju Saffern, Beuteln und Riften

mit Gelb u. f. m. 192 mi I , nidige oun fibnibath . ittad and

nur folche Begleitbriefe gehoren burfen, welche einen ledigen Frachtbrief ausmachen ober in einem gewöhnlichen Briefe beffeben, ber fein Gelb und feine anderen Ge= genftande von angegebenem Berthe enthalt. Der Begleitbrief muß mit bemfelben Siegel perfeben fein, mit welchem bas Padet verschloffen ift.

Die Roniglichen und offentlichen Beborben und bas correspondirende Dubli=

fum wollen biefe Borfchrift genau beachten.

Berlin, ben 17. Mary 1849. General = Doft . Mmt.

merben.

Ronigl, Land : und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

Bekanntmachung. Um Iften Obwieszczenie. Na dniu r. Maja Mai b. T. frub um 9 Uhr foll im Potale r. b. z rana o godzinie otei w lokalu bes unterzeichneten Gerichte verschiedenes Sadu podpisanego rozne sprzety do-Sausgerath, aus Dobeln, eifernen, fupfer. mowe, z mebli, sprzetow żelaznych, nen und meffingenem Gerath bestebend, miedzianych i mosiężnych się sklaworunter auch feche filberne Loffel, fo mie dajace, pomiedzy któremi też jest 6 amei Geigen und eine Guitarre und eine lydek srebrnych, tudzied 2 skrzypce Duantitat Leter vor bem Deputirten herrn i jedna gitara, niemniej ilose pewna Rebauten Rurghale an ben Deiftbietenben skor przed deputowanym P. Rendangegen fofortige baare Bezahlung verfauft tem Kurzhals majwiecej dajacemu za natychmiastową zapłatą mają być for Raufin, Peppelo aus Bienkberingern, Ciuted, e Sectioniell aus Lactones und

Pofen, ben 23. Marg 1849, de I Doll Poznan, dnia 23. Marca 1849. Erfte Abtheilung. And and Wydział pierwszy.

3) Ueber bas Bermogen bes Gutebe= figere Repomucen v. Proniecti gu Deubof ift unterm 1. Februar d. 3. ber Kon= Pure eroffnet und ber Juftig=Rommiffarins Gierich vorläufig ber Maffe gum Rurator beftellt.

Alle unbefannten Glaubiger bet. Be= meinschuldners werden hierdurch vorgela= ben, in bem am 27. Juli b. 3. Bor= mittage um 9 Uhr bor bem herrn Refe. renbarius Rlemm anftebenben Termine ihre Unspruche an die Daffe anzumelden und beren Richtigfeit nachzuweifen, auch fich mit ben übrigen Rreditoren über bie Beibehaltung bes bestellten Interime-Ruratore ober bie 2Babl eines anbern gu pereinigen.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit allen Forberungen an die Daffe ausgeschloffen und ihm beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein ewiges Stillfcweis gen auferlegt.

Dofen, ben 15. Marg 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski. Erfte Ubtheilung.

4) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Dffromo.

Das im Sulmierzycer Stadtfelbe be= legene halbe Quart Ader mit 4 Przydzia= lets nebft einer Scheune am Chwalifzemer Bege, fo wie einer halben Biefe am Stadtwalde, w fuchen Jafionie sub No. 127. bes Sopothefenbuche, abgeschätt auf 630 Rthir. Bufolge ber, nebft Sypo. thekenschein und Bedingungen in ber Re-

Nad majatkiem dziedzica dóbr Nepomucena Wronieckiego w Neuhof został w dniu 1. Lutego r. b. konkurs otwarty i Komissarz sprawiedliwości Giersch jako kurator massy tymczasowo obrany.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele współdłużnika zapozywają się niniejszem, aby w terminie na dniu 27. Lipca r. b. z rana o godzinie gtéj przed Referendaryuszem Klemm wyznaczonym, swoje pretensye do massy przyzwoicie zameldowali i ich rzetelność udowodnili, i aby się z drugimi wierzycielami we względzie otrzymania tymczasowego kuratora, lub obrania innego ułożyli.

Kto się w tym terminie nie zgłosi, zostanie z wszystkiemi pretensyami do massy wykluczony i jemu dla tego przeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie nałożone.

Poznań, dnia 15. Marca 1849. Wydział pierwszy.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Ostrowie.

Półkwarcie roli z czterema przydziałkami w polu miejskiem w Sulmierzycach położone, z stodołą przy drodze Chwaliszewskiej, tudzież pół łąki przy boru miejskim - w suchej Jasionie zwanéj - pod Nrem 127. księgi hypotecznej, oszacowane na 630 Tal. wedle taxy, mogącej być giftratur einzufebenben Tare, foll am 16. Guli 1849 Bormittage 11 Uhr an ors bentlicher Gerichteftelle fubhaffirt werben.

Alle unbefannten Real : Dratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praclufion fpateftene in Diefem Zer= mine gu melben.

Ditromo, ben 1. Marg 1849.

6) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu mi wieczycie Meferit.

Das in der Stadt Meferit unter ber Dr. 164/224. belegene, bem Defonom Samuel Gottlieb Jolifch geborige, aus einem Bohnhaufe, hofraum und Stals lung beftebende Grundfiud, abgefchatt auf 2496 Rithlr. 13 fgr. 2 pf. gufolge ber nebft Sypothefenschein und Bedin= gungen in ber Regiffratur einzufehenben Tore, foll am 5. Juli 1849 Bormits tage 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle resubhaftirt merben.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Deferit.

Sad Ziemsko-mi

Der bem galt Ceelig Gutmann an bem Grundftude Deferit Mo. 345. ge= borige Untheil, beftehend aus 2 des Rels lergeschoffes, bes gangen Erbgefcoffes, bes Bohnhaufes, bem vierten Theile bes szego pietra domu, 4tej części gory,

przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze. ma być dnia 16. Lipca 1849 przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym,

Ostrow, dnia 1. Marca 1849. the oderning ordi

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Miedzyrzeczu.

Grunt w mieście Międzyrzeczu pod liczbą 164/224. położony, ekonomowi Samuelowi Bogumilowi Jokisch należący, z domu mieszkalnego, podwórza i stajni składający się, oszacowany na 2496 Tal. 13 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5 Lipca 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych napowrot sprzedany.

Sprzedaź konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Dział gruntu w Międzyrzeczu pod liczbą 345. położony, Falkowi Seligowi Gutmann należący, składający się z 2 części sklepu całego pierwBobene, bem Erdgeschof im Unbau, ber pierwszego piętra zabudowania, po-Salfte bes Stalles und ber Salfte bes Sofes, abgeschatt auf 666 Rthir. 5 fgr. Bufolge ber, nebft Sopothetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzufe= benden Tore, foll am 28. Juni 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Ge= richtestelle subhastirt werden.

łowy chlewa i połowy podwórza, oszacowany na 666 Tal, 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Czerwca 1849. przed południem o godzinie II. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany. wev sie nie stawia, swe

7) Steckbrief. Umbrofius Gieradgei, angeblich 20 Jahr alt, beffen Signales ment nicht mitgetheilt werden fann, ftebt bei und wegen fleinen gemeinen Dieb= ftahle in Untersuchung. Er vagabonbirt. Im vorigen Jahre bat er fich in Rrempa, porher in Myfocto, hiefigen Rreifes auf. Es wird gebeten, ihn gur Saft zu bringen, bem nachften Gerichte au überliefern und und davon ju benach: richtigen.

Offromo, ben 15. Upril 1849. Ronigliches Rreisgericht. Erfte Abtheilung.

List gonczy. Ambrozy Sieradzki około 20 lat liczący, którego rysopis udzielony być nie może, u nas za małą kradzież w śledztwie się znajduje, tuła się. W roku zeszłym takowy w Krempie, a poprzedniczo w Wysocku, powiatu tutejszego, się znajdował. Uprasza się w razie napotkania takowego aresztować, najbliższemu Sądowi go dostawić i nas o tém zawiadomić.

Ostrow, dnia 15. Kwietnia 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział pierwszy.

8) Proclama. Da uber ben Rach. laß ber am 14. November 1847. ju Lipe verftorbenen Johanne Louife Runge geborne Jop der erbichaftliche Liquidas tions Progef eröffnet worden ift, fo wer= ben ihre fammtlichen Glaubiger hierdurch borgelaben, fich in bem auf ben 28. Juni c. Bormittage 10 Uhr vor ber unterzeichneten Gerichte = Commiffion an orbentlicher Gerichteffelle angesetten Lie quidationstermin ju geftellen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen an=

noillimmoRectorage 2 of C

Obwieszczenie. Gdy nad pozostałością w Lipie pod dniem 14. Listopada 1847. zmarłej Joanny Luizy Kunze z domu Jop proces spadkowolikwidacyjny otworzony został, zapozywają się zatém wszyscy jej wierzyciele, aby się w wyznaczonym na dniu 28. Czerwca r. b. z rana o godzinie 1 otéj terminie likwidacyjnym przed podpisaną Kommissyą sądową w miejscu sądowem stawili. ilość pretensyj ich podali doku-

jugeben, bie borhandenen Dofumente menta przedłożyli, oczekując dalszej urschriftlich vorzulegen und bemnachft bie meitererechtliche Berhandlung zu erwarten.

Denjenigen, welche am perfonlichen gefchlagen. is daywobre noxbeien mold

Die Musbleibenben haben ju gemartis mochte, werben erwiefen werben.

Urfundlich unter Giegel und Unter= fdrift. ixer w sig syeard I s dewebisgin

Chodziefen, am 8. Februar 1849.

9) Warnung. Das Betreten biefer Unlage außerhalb ber gußwege, fo wie bas Ubpfluden von Blumen und 3meigen, wie überhaupt jede Beschabigung ber ein= gelnen Theile ber Unlage wird mit 10 far. bis 2 Rthlr. Gelb ober verhaltnigmaßiger karze 10 sgr. do 2 tal. albo stosownei Gefangnifftrafe geahnbet. karze wiezienia.

n wezvscy jej wie-

sądowej decyzyim and and anide.

hofiet, oberfcont auf bob Aible. 5 ige, Tym zaś, którzy osobiście stanać Erscheinen gehindert find, und benen es nie moga i na znajomości im zbywa, hierselbst an Befanntichaft fehlt, wird przedstawia sie JPan Scholtz, Komber Juftig , Commiffarius Scholt in missarz sprawiedliwości w Pile na Schneidemuhl ale Bevollmachtigter vor= pelnomocnika.

Ci zaś, którzy się nie stawia, swe gen, baf fie aller ihrer etwanigen Bor- prawo pierwszenstwa utraca i ze swerechte fur verluftig erflart, und mit ihren mi pretensyami do tego tylko odda. Forderungen nur an basjenige, mas nach leni zostang, co po zaspokojeniu Befriedigung ber fich melbenben Glaubi. meldujacych sie wierzycieli z massy ger von ber Maffe etwa ubrig bleiben pozostacby moglo.

Chodzież, dnia 8. Lutego 1849. Ronigl. Gerichte: Commiffion II. Krol. Kommissya sądowa II.

> Przestroga. Przechodzenie niniejszego zakladu oprócz ścieszek, równie zerwanie kwiat lub gałązek, jako też w ogóle każde uszkodzenie pojedyńczych części zakładu podpada

Dofen, ben 11. April 1849. Poznań, dnia II. Kwietnia 1849. Ronigl. Polizeis Direktorium. Królewska Dyrekcya Policyi.

10) Beim biefigen Garnifon-Lagareth find 180 Stud bolgerne Bettftellen im Bege ber Submiffion zu befchaffen, wogu wir einen Termin in unferem Befchafte-gotal auf den 3. Dai c. Bormittage 10 Uhr angefett haben. Qualifigirte Unternehmer, welche bierauf reflettiren wollen, haben ihre Abreffen fcbriftlich, verfiegelt bis jum 3. f. D. Bormittage 10 Uhr an une abzugeben. Bebingungen und Drobe ift tage lich bei und einzufebengi en Pofen, ben 25. April 1849.0 ? with bill sie durt port

Die Lagareth = Rommiffion.

11) Unfere heute vollzogene eheliche Berbindung beehren wir und hierdurch gang ergebenft anzuzeigen. Machen, den 21. April 1849.

Dtto Brachvogel, Pofffetretair, and Marie Brachvogel, geb. Bitterlanb.

12) Bekanntmachung. Das Fest ber Freiwilligen von 1813 14 wird von bem Posener Detachement in diesem Jahre nach dem Wunsche der Mehrzahl am 18. Juni hierselbst gefeiert werden. Das Nähere wird per Circulair zu seiner Zeit bekannt gemacht werden. Diejenigen Rameraden, welche bei dem hiesigen Detachement noch nicht angemeldet sind und an dem Feste Theil zu nehmen wunschen, wollen sich die 1. Juni bei dem Major Rother hierselbst gefälligst melden.

Pofen, ben 24. April 1849. Der Detachements Staab.

- 13) Fur die Mitglieder bes Brubervereins Connabend am 28. April c.: Beginn bes Gottesbienftes 9 Uhr, Beginn der Predigt 10 Uhr.
- 14) Das der hamburg Amerikanischen Packetfahrt = Aktien = Gesellschaft gehörige gelupferte, neue, bequem eingerichtete, dreimastige packet=Schiff "Nord-Umerika", Capitain Rathje, geht am 19. Mai c. von hamburg nach New-York ab. Nahere Auskunft darüber ertheilt Nathan Charig in Posen, Markt 90., haupt=Ugent für die Provinz Posen.
- 15) Am 23. b. M. ift auf ber Ballischei ein bem Dominio Rofzuty gehöriges Fohlen, 16 Wochen alt, braun, ohne Abzeichen, mit verstuttem Schweife, entstaufen. Der ehrliche Finder wird ersucht, es bem Dominio gegen Erstattung der Rosten zuzustellen.
- 16) Reftauration 8 = Berlegung. Mit bem heutigen Tage habe ich nteine Restauration von ber Buttelstraße nach bem hause bes herrn Douch man alten Markte Nro. 68. über der Mittlerschen Buchhandlung (an ber Ede ber neuen Straße) verlegt. Indem ich bies bekannt mache, erlaube ich mir die ergebenste Unseige, baßich zu jeder Tageszeit mit bestem Bouillon, kalten und warmen Speisen, so wie mit den vorzüglichsten Getranken unter Bersterung der billigsten Preise und promptesten Bedienung auswarten werbe. Mittage = Ubonnements à 7 Rthlr. mos natlich sinden bei mir ebenfalls statt.

pofen, ben 25. April 1849.

Ebuard Sige.

- 27) Ein schones hierselbst kleine Gerberstraße No. 6. belegenes Bel : Etage : Lotal, bestehend aus funf Piecen nebst Ruche, Bobenkammer, gemeinschaftlichem Trockens boden und Waschkuche, Holzstall, Pferbestall, Wagenremise, ist zu vermiethen. Der hinten hinaus belegene Garten bient ben Miethern zum Gebrauch beim Spazierengehen, überhaupt zum freien Aufenthalt. Das Rahere ift zu erfragen Berzlinerstraße No. 31. zwei Treppen hoch im Gange rechts.
  - 18) Frischen Maitrant die Flasche ju 12 fgr. empfiehlt die Rlingenburg-
  - 19) Z handlem moim przeniosłam się z pierwszego piętra na parter w rynek Nr. 59. tuż obok kamienicy, w którym był dotąd. Polecając go i tutaj życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia życzliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieść, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieści, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek donieści, iż dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za miły obowiązek dnia zyczliwości rodaków moich, mam sobie za mi
  - 20) Ekonom doświadczony, bezżenny, Polak, życzy przyjąć obowiązki od Śgo Jana r. b. lub natychmiast. Bliższéj wiadomości udzieli nauczyciel Kożuszkiewicz w Kokoszczynie pod Szamotułami.
  - 21) Polak żonaty, uzdatniony na zarządze jednego lub więcej folwarków, zaopatrzony w najszczytniejsze świadectwa, życzy znaleść miejsce od Śgo Jana r. b. Bliższe wiadomości zasiągnąć można u Jabłkowskiego w Hotelu pod Czarnym Oriem.
  - 22) Ob. Laskowski z Strzelna, który, niezważając na szkodę dla ligogowych stósunków, żyda wyrugował, chce polakowi mieszkanie do handlu wszelkiej kategoryi zdatne, wydzierzawić, lub cały dom, w rynku położony, wszelkiej kategoryi zdatne, wydzierzawić, lub cały dom, w rynku położony, sprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bardzo kosprzedać. Zwracając uwagę na kujawy i pogranicze polskie a bar

Mofen, ben 25. Wheil 1849.